# DODATER do GAZETY LWOWSKIEY.

W Poniedziałek

uscil yznek e, 20

i K8-

ismal ude. musil

edzy. 199 aher. 1010

BUR W 18)

F5130 HIE. LINE 1001

OCD. W19"

ego ZOJ

ndi dati iego shir 32th

150

075

spo 1100

phy po

sein DE

DE do

pod

pod

ko nie 280 DA

ad-

Br

(Nr 96.)

18. Sierpnia 1828

### Dostracienia meteorologicane we Lwowie.

| Dzień<br>Lmiosiąc. | Czas                                        | Barometr M.  Paryskiey Wieden- |                                                                                                                | Cieplo-<br>mierz.<br>Reauwur.                                                           | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura,           | Ombrometr<br>M.<br>Paryskiey. | Wiatr,                |        | Stan wieba.                                                |  |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------|--|
| ",                 | W. ① 210 N. W. ② 2Po. 10 N. W. ② 2Po. 10 N. | 27, 321<br>26, 307<br>27, 220  | 28 0 1,<br>28 0 0,<br>28 0 7,<br>28 0 7,<br>28 0 8,<br>28 0 11,<br>28 0 11,<br>28 0 0,<br>27 11 8,<br>27 10 8, | + 12, 2<br>+ 16,<br>+ 12,<br>+ 8, 7<br>+ 17,<br>+ 9, 9<br>+ 10, 3<br>+ 19, 7<br>+ 12, 7 | 98,<br>76,<br>88,<br>99,<br>57,<br>91,<br>91,<br>56, | , 000<br>, 000<br>, 000       | Północ. Zachod Połud. | średni | chmurno pokryto p. 8.deszcz pokryto jeśuo chmurno 2 1 3 1. |  |

## Przyjechali do Lwewa.

Dnia 11. Sierpnia: Denker Ludwik, R. Polski Adjunkt, 2e Stryis. — Hrabia Fredro Juliau, Robatyna. — Freystatter, c. k. Porucznik, 2e Stryia. — Izajewicz Jozef, 2 Polski. — Malinowski Intoni, 2 Niemirowa. — Szyszkowski Henryk, 2 Uhrynowa. — Stiller, C. K. Porucznik, 2 Jarosławia. — Dnia 12. Sierpnia: Kiążę Galiczyn Alex., 2 Rossyi. — Hrabia Homorowski 1. 2ef, 2e Czyzykowa. Hrabia Mier Woyciech, 2 Lesayska. — Hrabia Starzyński Leop., 2e Stanisławowa. — Stokelle, C. H. Orucznik, 2 Wiednia. — Wiszniowski, 2 Romanowa. — Zakrzewski Leon, 2 Rossyi.

Dnia 13. Sierpnia: Bobrownicki Bajetan, z Rzestowa. - Brabia Cetner Alex., z Przemyśla.-\*20wski Xawer, z tamtąd. – Hrabina Mniszkowa Eleonora, z tamtąd. – Malczewski Onufry, z Lubienia.

Putiatycki Teodor, se Złoczowa.

Dnia 14. Sierpnia: Hrabia Golejowski Jan, ze Stryia. — Gutowski Kaźmierz, z tamtąd. lrabia Łoś Mikołay, z Przemyśla — Hrabia Potocki Leonard, ze Złoczowa. — Pawlikowski Józef, c. b. ladca, z Medyka. — Polanowski Alex., ze Strjia. — Pięczykowski Meliton, ze Złoczowa. — Szumlań-alana, z tamtad. — Schmidt Stanisław, z Przemyśla. — Zagorski kalas., z Tarnopola. — Swieżawthi Ludwik, se Stryia.

# W viechali ze L wowa.

Dnia 11. Sierpnia: Gorska Ratarsyna, do Zolhwi. - Jedrzejewicz Dawid, do Czaply. - Kath, Doktor medyeyny, do Lubienia. — Rozwadowski Franc., do Złoczowa. — Scebald, C. K. Komis
are Cyrkul., do Sądcza. — Truskolawska Konst., do Lubienia. — Wulle Wilhelm, C. K. Registrant braul., do Debromila.

Dnia 12. Sierpnia: Xiażę Galiczyn Alex., do Paryże. — Ciwiński Lucyian, do Zurawna. — tomnicka Angela, do Shoryk. — Lagodzie Jan, do Stanisławowa. — Stiller, c. k. Porucznik, do Ja-

datyez. — Hrabia Fredro Julian, do Zaskowice. — Žiatkiewicz Wincenty, do Hulnikowa.

Dnia 13. Sierpnia: Bogucki Kłemens, do Stryia. — Dornfeld, C. K. Bomissarz Cyrk.. do Rodatycz. — Hrabia Fredro Julian, do Rudek. — Hrabia Karsnichi Antoni, C. K. Szambelan, do Folski. — Hrabia Koziebrodzki Leopold, do Zaskowice.

Dnia 14. Sierpnia: Babecki Hajetan. do Zólkwi. - Ciwińska, do Brzeżan. - Masoch, Dok-

medycyny, do Lopatyna. - Hrabia Starzynski Leop., de Mogielnicy.

### K

Obligacyie do wygrania przez losy i (5 Dnia 6. Sierpnia: obligacyie skarbowe Stanow Tyrel (4 1f2) —
(4 ) — Sredn. cena, pCnt. w M. B. Obligecyie dlugu Stanu (3 1/2) -927[8 )(

| Pojunska da munania mana tanh n w 1800.                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pożyczka do wygrania przez losy a r. 1820                                                                                                                                                                    |
| 28 100 ZR 150 3/4                                                                                                                                                                                            |
| Pożyczka do wygrania przez losy ź r. 1811                                                                                                                                                                    |
| ea 100 ZR                                                                                                                                                                                                    |
| Obligacyie Wiedeńskie bankowe (21/2) 45 1/4                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                              |
| Obligacyie powsz. i Węgerskiey Ka-                                                                                                                                                                           |
| mery nadworney (21/2) 45                                                                                                                                                                                     |
| detto (a ) 36                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                              |
| (Skarbow.)(Domest.                                                                                                                                                                                           |
| (Skarbow.)(Domest.                                                                                                                                                                                           |
| (Skarbow.)(Domest.<br>(M·R.) (M.R.)                                                                                                                                                                          |
| (Skarbow.)(Domest.<br>(M·R.) (M. R.)<br>Obligacyie Stanow Austr. po- (3)                                                                                                                                     |
| (Skarbow.)(Domest.<br>(M·R.) (M. R.)  Obligacyie Stanów Austr. po- (3 ) — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                  |
| (Skarbow.)(Domest.<br>(M·R.) (M. R.)  Obligacyie Stanów Austr. po- (3 ) — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                  |
| (Skarbow.)(Domest.<br>(M·R.) (M. R.)  Obligacyie Stanów Austr. po- (3 ) — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                  |
| (Skarbow.)(Domest. (M·R.) (M.R.)  Obligacyie Stanów Austr. po- (3 ) — —  wyżey i niżey Ensy, Czecb, (2 1f2) 44 3f4 —  Morawii, Szlaska, Styryi, (2 1f4) — —  Raryntyi, Krain i Gorycyi (2 ) —                |
| (Skarbow.)(Domest. (M. H.) (M. H.)  Obligacyie Stanów Austr. po- (3 ) — —  wyżey i niżey Ensy, Gzecb, (2 1/2) 44 3/4 —  Morawii, Szlaska, Styryi, (2 1/4) — —  Haryntyi, Krain i Gorycyi (2 ) — —  (1 3/4) — |
| (Skarbow.)(Domest. (M·R.) (M.R.)  Obligacyie Stanów Austr. po- (3 ) — —  wyżey i niżey Ensy, Czecb, (2 1f2) 44 3f4 —  Morawii, Szlaska, Styryi, (2 1f4) — —  Raryntyi, Krain i Gorycyi (2 ) —                |

### Kurs wexlowy z d. 6. Sierpnia w M. K.

Amasterdam, za 100 tal. Hur. tal. ( 137 W.

| Augsspurg, sa 100 ZR. Hur. ZR.        |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Frankfurt a. m., sa 100ZB, 20fl, sto- |                    |
| py ZR.                                | 995/8w. kr.trwa.   |
| Genua, za 300 Lire nuove di Pie-      | (                  |
| monte ZR.                             | 117354 G. 2 mie.   |
| Hamburg, sa 100 tal. bank, talar.     | 1443/8 w. 2 mie.   |
| Lipsko, za 100 tal. w. talar.         | 99 1/8 Kr.trwa.    |
| Livorno, za 1 ZR., . Soldi (          | 67 1/8 U. 2 mie,   |
| Londyn, funt szter. ZB.)              | 9.50 w. 3 mie.     |
| Medyolan, za 300 Austr. Lir. ZR.      | ) 995/8 W.Br.trwa. |
| Paryž, za 300 franków ZR.             | 110 3/4 W. 2 mie.  |

#### Kurs Monety.

Dukat Cesarski 45/8 pCt. Agio. Dukat Cesarski prosto z Mennicy 5 pCt. Agio.

## Dnia 7. Sierpnia:

|                                       | Sr       | edn. cena. |
|---------------------------------------|----------|------------|
|                                       | pCtu.    | w M. K.    |
| Obligacyie długu Stanu                | 5        | 92 15/16   |
| Obligacyie do wygrania przez losy     | i (  )   | 92 13/16   |
| obligacyie skarbowe Stanow Tyrol      | - (4 1/2 |            |
|                                       | - (4     | -          |
| Mr. Carlotte and the second           | (3 1/2   | <b>.</b>   |
| Pożycz. do wygr. p. losy z r. 1820 za | 100 ZR.  | 150 1/2    |
| Obligacyie Wiedeńskie bankowe -       | (2 1/2   | 15.10      |
|                                       | (0)      | 26 - 6     |
| detto                                 | (4)      | 36 1/10    |
| Obligacyie powsz. i Węgierskiey Ka    |          |            |
| mery nadworney                        | (3 113   | 44 758     |
| detto                                 | (2       | 35 9/10    |
| detto                                 | (1 3/4   | 31 1/2     |
| Akcyie bankowe, iedna po 10           | 58 I/2 W | M. R.      |
|                                       | _        |            |

## Hurs Lwowski

# z dnie 15, Sierpnig.

| Dukat Holenderski  | - | - | - |   | 11 | ZR. | 58 | kr. | W.W. |
|--------------------|---|---|---|---|----|-----|----|-----|------|
| Cesarski           |   |   |   |   |    |     |    |     |      |
| Saufryn            | - | - |   |   | -  |     | -  | шре | -    |
| Taler Niderlandski | - |   | - | - | 5  |     | 30 | -   |      |
| Prushi             |   |   |   |   |    |     |    |     |      |
| Bubel Bossyyski -  |   |   |   |   |    |     |    |     |      |
| Moneta Ronwencyyr  |   |   |   |   |    |     |    |     |      |

# Spis osób we Lwowie zmarłych:

Dnia 1. Siernnia.

| Maryanna Spausta, żona chyrurga, l. m. 50, ps ws.                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maryanna Spausta, żona chyrurga, 1. m. bo;                                                                                                         |
| de organiczna w niżstey cseści ciała.<br>Anna Oleszanowicz, uboga, l.m. 38, na hysterctomie.<br>Tekla Szczerbicka, aptekarka a Sanoka, i.m. 38, na |
| Anna Olessanowicz, uboga, l.m. 38, na hysta 38, ns                                                                                                 |
| Anna Olessanowicz, uboga, 1.m.38, na hystorica. Tekla Szczerbicka, aptekarka a Sanoka, 1.m.38, ns sapalenie maciev.                                |
| ganalenie macicy.                                                                                                                                  |

Ester Eliner, kusznierka, l. m. 60, na wodną puchli Gelle Lauterstein, Johnston Gelle Lauterstein, žebrak, l. m. 84, se starości.
Dnia 3. Sierpnia.

Xenka Machowna, służąca, l. m. 14, na konsumoji Karolina Ersza syn Józef, l. m. 8, na suchoty grucso, Jedrzev Lakowski Jedrzey Lakowski, wieśniak, l. m. 11, umier proje-Jerzy Dankel formatick Jerzy Dankel, furman, l. m. 46, na biegunke. Duia 4. Sierpnia:

Teodor Winiars, wyrobnik, l. m. 50, na biegunke. Helena Szwecka, służąca, l. m. 50, na konsumtyj

Mendel Pories, machlerz drzewem, l. m. 61, pa sur choty plus

Chane Lea, uboga, I. m. 18, na suchoty plus. Toderes Lanes, žebrak, l. m. 80, ze starosel. Dnia 5. Sierpnia:

Grzegore Hamiński, mulars, l. m. 42, na defekt piersiach. Brigyda Niedzielska, szynkarka, 1, m. 75, na wodoli puchline.

Barbara Bahr, žona urzędnika Izby obrach.

50, na wodne puchling.

# Doniesienia urzedowne.

Nro. 13028. Caesareo - Regium in Ref nis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provide oiale Nobilium Leopolieuse Domino 105epho Trzonkowski ojna Trzonkowski ejusve consorti illorumque die redibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edici: praesentis Edicti notum reddit: per parano Thaddaeum Com. Łoś contra eosdem suprano minatos citatos puncto decernendae extabelationis Summas For C tionis Summae 500 flp. cum usuris de Maji Narol cum attinentiis, sub praes. 24. Jr. 1828 huio Judicio let 1828 huie Judicio libellum exhibitum morationem autem DD. supra citatorum iguo et tam indicatam, ipsis ipsorumque perionio impendio judicialis Advocatus Dominus Ko bey cum substitutione Domini Advocati juxta praescriptam pro Galicia in Codice in diciario normania diciario normam pertractandum est. Ros. for Edictum itaque admonet eos ad hic Reg. ri die 13. Octobris a. c. hora decima matuliona comparendom compar na comparendum et destinato sibi patrono tibniss

menta aliga Jadi mite Poficus oglect line or

Ex Leope

Nr Coliniae

obilio

eb 19 tieti no pibus. andem stacto 100 Aur 188 400 igton) 4. Jani on, J rommor ind ind eialia Digitation Totate Pro Pertract doone lobris

endam Megati Men i Opina 4, qu Sotur DOUBLE arabar

Ex Leop

Letuak Privot Edicti Poldnen esise "

hem Te [st|sc] ligae 7 10 NED O CHICA comenta et allegationes tradendum, aut sibi aliam Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, atque es legi conlormiter facienda, quae defensioni crusae Proficua esse videntur; ni fiant, et causa deglecta fuerit, damnum inde enatum pro-Prise culpae imputandum erit.

sh:

. na #1

rotom

.. 38 ,

13 puch

18umer

ty grute

er. prsf

biegon

nsum

1100.

sol-

defell

ip 9

n Pro

Jose,

que

otis me

er Do

a sapri

extabl

de b

24

itum!

rum 3

origin

inci 🤊

VOOR

Codice

c Red

Pris

Ob

Be.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 16. Julii 1828. (3)

dictum. Nro. 15020. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobiliam Leopelierse Dno, Carolo Thanhaude de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum reddit: per Dnam. Alexandram de Ppibus. Lubomirskie Comitis Potocka contra condem supra memoratum Dominum citatum Puncto decernendae extabulationis Summae Man Aur. dom. 19. pag. 195 n. 2. on. et Summae 400 Aur. dom. 10. pag. 203. n. 2. oner. delni bonorum Brzeżany radicatae sub praes. 14. Junii 1828 huic Judicio libellum exhibiton, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem Dni. supra citati ignodicialination antem Du. sur impendio judicialia Advocatus Dominus Szadbey cum sub-Christiane Domini Advocati Jarebkiewicz qua Corator constituitur, quecum juxta praescripper pro Galicia in Codice Judiciario normam Pertractandum est. Praesens Ediotum itsque admonet eum ad hie C. R. Fori die 20. Octobris 1828 bora decima matntina compalendum et destinato sibi patrono documenta et ellegationes tradendum, aut sibi alium Advo-Catum in patronum eligendum, et Judicio da patronum engenerater facienda, quae defensioni causze profiona esse videntor; hi fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit. -

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 16. Julii 1828. **(3)** 

Edictu Nro. 6,030. Per C. R. Forom Nobilium. Ternoviense Dno. Josepho Terlechi et Josephae Terlecha de domicilio ignotis, medio praesentis Edicti publice notum redditur, Dnum. Leo-Police notum require., Parasetter contra declaratos olim Thelegine Terlecka haeredes, utpote; DD. Joan-Terlecki, Josephum Terlecki, Marcellum Terlecki, Josephum Terleckie Putiatycka, Terlechi, Josephum Terlechie Putiatycka, Thomam Terlecki erga informandam D. dotephan Terlecks sub praes. 21. Maji 1828 Nrum 6030 puncto solutionis in solidum Sounds 400 flrh. V. V. c. s. c. actionsm exbluisse, bujusque Judicii opem implorasse,

ipsisque qua de domicilie ignotis D. Advocatum Radhiewicz cum substitutione D. Advocati Bertmański ipsorum periculo et impendio pro officioso ouratore abhien constitutum haberi, quocum causa haec corum nomine juxta subsistentes hic Regnorum leges pertractabitur, et ad finem perducetur, quare inviantur, ut in praefixo ad assumendum hao in causa contradictorium, in diem 16. Octobris 1828 hora decima matotina termino vel personaliter compareant, constitutoque sibi curstori necessariam informationem et defensionis suae adminicula suppeditent, aut sibi alium Advocatum in patronum eligant, omniaque ea legi conformiter faciant, quae defensioni cansae suse profions videbuntur, quod si facere neglexecint, damnum inde enatum sibi ipsisimputandas habebunt.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 16. Julii 1828. (3)

#### Edictum.

Nro. 6031. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense DD. Josepho Terlecki et Josephae Terlecha de domicilio ignotis, medio praesentis Edicti publice notum redditur, D. Leopoldam Ramasetter contra declarates clim Theresiae Terlecka kaeredes, utpote: Joannem Terlecki, Josephum Terlecki, Marcellum Terlecki, Mariannam de Terleckie iontiatycks, atque Thomam Terlecki erga informandam D. Josepham Terlecka sub praes. 21. Maji 1838 ad Nrum. 6031 puncto solutionis in solidum Summee 200 Aur. c. s. c. actionem exhibuisse, hujusque Judicii opem implorasse, ac ipsis qua de domicilio ignotis D. Advocatum Radhiewicz cum substitutione Dni. Advocati Bartmanski pro officieso curatore constitutum haberi, quorum causa haec ipsorum periculo et impendic juxta subsistentes hic Regnorum leges corum nomine pertractabitur, et ad finem perducetor, quare inviantor, ut in praefixo ad assumendum hac in causa contradictorium in diem 16. Octobris 1828 hora decima matutina termino vel personaliter compareant, es constituto sibi curatori necessariam informationem et defensionis suse adminioule suppeditent, ant sibi alium Advocatum in patronum eligant, hvicque Judicio indicent, omniaque ca legi conformiter faciant, quae defensioni causae suse proficus videbuntur, quod si facere neglexerint, damnem inde enatum sibi ipsis imputandum habebunt.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 16. Julii 1828. (3))( 2

Anfundigung.

Mro. 10831. Die f. f. Winnifer Rameral-Bermaltung macht hiemit befannt, daß am 26. Hugust 1. 3. um die gte Wormittageffunde eine ameite Berfteigerung megen meiterer Berpachtung ber Winnifer Kameral - Wirthshäufer vom sten Movember 1828 bis Ende Oftober 1831 ju Winnifi abgehalten werden wird.

Das Prazium Giezi betragt jahrlich, und Konv. Mge. amar:

fl. fr. des großen Ginkehrwirthebaufes 651 26314 Trafteurhauses an der Fabrif 354 1 1 4 Podbereecer Wirthehauses 21 47 214 Ulle Pachtliebhaber, jedoch mit Ausnahme ber Uerarial-Rudftandler, mit dem Merarium in Projeg Stebenden . Unmundigen , befannten Bab. lungeunfahigen und Juden, werden am obigen Sage und Stunde in die Winnifer Rameral. Bermaltunge . Kanglen mit dem vorgeschriebenen top Etigen Reugelbe verfeben, eingelaben.

Die übrigen Ligitagions- Bedingniffe konnen jeder Beit in der Bermaltungskanzlen eingesehen

merden.

Winniff am 3rten July 1828.

#### dif t.

hinfictlich der ju Tefchen, Iglau und Ollmus erledigten Grelle eines mabrift fchlefifchen Bandes-lidvofaten.

Mro., 5567. Es wird bekannt gemacht, daß durch die mittelft bochften Sofdefrete vom 14ten Juny 1828 Sofjahl 3270 benen mahrifch-ichlefiichen Landes-Udvofaten: Dr. Rarl Goloffer in Tefchen, Dr. Johann Ludwit Krziwanet in Iglau und Dr. Mathias Feng in Ollmus bewilligte Uibersekung an die durch den Sod des Dr. Jobann Krziwanek und des Dr. Franz Ott, wie auch durch die Resignazion bes Dr. Ignat Schetfo in Brunn erledigten dren mahrifch-fchlefischen Landes-Udvokatenstellen ju Tefchen, Iglau und Ollmus eine mabrifch-fchlesische Bandes - Udvofatenftelle in Erledigung gekommen ift.

Daber Diejenigen, die fich über die ju einer folden Stelle gefetlich erforderlichen Gigenfchaften auszuweisen vermögen und in Tefchen ober Iglau, ober in Ollmuß ju wohnen Willens maren, aufgefordert werden, ihre geborig inftruirten Gesuche bei bem f. f. mabrifch = schlesischen Uppellazionsgerichte bis Ende Geptember 1828

einzubringen.

Brunn am 27ten Juny 1828. (3)

Rundmachung.

Mro. 11093. Upm Magistrate der f. hauptftadt Lemberg wird biemit fund gemacht, daß das fub Mro. 461 1/4 gelegene, ben Gheleuten Grn. Undreas und Unna Lewandowski eigenthumlich geborige auf 15666 fl. 40 314 in R. M. gericht-

lich abgeschähte Saus, auf Unsuchen ber Ebe feute Mathaus und Marianna Leminsfie jur Befriedigung der Betrage von 13000 fl. / 3166 fler 23. 28. fammt Buwachs und 33 ft. 45 fr. in 8.97 ben So. Unguft 1828 um 3 Uhr Macmittag bier gerichts mittelft öffentlicher Feilbiethung wird ver außert werden. a) Bum Mustufepreis wird Die gerichtliche Schabung diefes haufes in bem Be trage von 15666 fl. 40 314 fr. R. M. ange nommen. b) Jedet Raufluftige ift verbunden bat Reugeld 10,100 nach der Schabung gerechnet! por Unbeginn der Ligitazion ju erlegen, welche auf Ubichlag des burch den Meiftbietbenden am gebothenen Kauffcillings angenommen wird. c) Der Meiftbiethente ift gehalten ten angebo thenen Raufichilling noch Ubjug des Reugelbe binnen 14 Sagen nachdem der Eiglitagionsatt # gerichtlichen Wiffenfchaft genommen wird, in ba gerichtliche Depositenamt, wenn er andere fich mi den verbucherten Glaubigern nicht abfinden mur de, abzuführen, fonft wird auf feine Gefahr und Roften eine neue in einem einzigen Zermine zuhaltende Ligitagion ausgeschrieben werden. Der Raufer wird verpflichtet fein die biefer Re litat anklebenden Laften nach Maggabe des ar gebothenen Raufschillings auf fich ju nehmen! wenn folche die Glaubiger vor der vielleicht pulirten Aufkundigung nicht annehmen follten e) Gollte diefe Realitat in den festgefesten It mine über oder um die Schapung nicht an Man gebracht merden fonnen., bann wird fie auch un ter der Schapung verfauft werden. f) 280 der Raufer den Ligitagionsbedingniffen wird nuge geleiftet haben, aledann wird ibm das genthumebefret ertheilt, und die biefer Realit anklebenden Laften werden auf den Rauffchilling übertragen werden; endlich ffebrt es g) ben Rauf luftigen fren Die Laften und Rechte Diefer Reali tat in dem fladtifchen Grundbuche, Die Steut aber und öffentlichen Gaben in den fladtifde Saupt- und Filialkaffe einzuseben.

Cemberg am 3. July 1828.

Obwieszczenie.

Nro. 11093. Ze strony hról. Magistrati stołecznego miasta Lwowa ninieyszym czyni wiadomo, iż realność pod Nro. 461 114 1 tuowana, do PP. Jedrzeja i Anny Lewande skich malżonków tytułem własności należąci na 15666 ZR. 40 3j4 kr. w M. K. sadownie oszacowana na żądanie Mateusza i Mariano Leminskich małżonków ne zaspokojenie Sono 13000 ZR. 3:66 ZR. w W. W. z prowizy mi i sadowemi expensami i 33 ZR 45 br. K. M. dnia 30. Sierpnia 1828 o 3ciey godit nie w tuteyszym Sądzie pod następniącemi runkami przedana będzie. a) Za cene fish na bierze się szacunek realności w Sumi WART LADY bise ha n Mice cune 90 8 Reli czev de n Palit PISZI tary ofige liby

1361

ofgi theis nayto DE 119 1) JE DOZY realt bošoi 80. p 89 C datki

filia!

VV

Dori s gal Cizita Ote 1 fabr noo Bem gen, Quit ispen Aufin

mit rung tothe mitat Den nnos

Tens.

perd

chun

15666 ZR. 40 314 kr. w K. M. sadownie eruowany. b) Każdy chęć kapienia maiący obowiątany lest wadyium 101100 podłog tazy rachując Przed licytacyja złożyć, które do szacunku kupha naywięcey dsiącemu wrachuie się. e) Naywiecey dainty powinien bedzie offarowany szacunen w 14 dniach po przyjęciu akto licytacyi do Sadu, do sadowego depozytu złożyć, ieteli się z wierzycielami intabulowanemi, inaczey nieułoży, inaczey na iego expens i szkode nowa licytacyja w jednym tylko terminie naet i niżey taxy przedsiewziaść się maiaca wy-Piszo się. d) Kupiciel obligowany będzie ciętory na tey realności znaydniące się w miarę offarowanego szacunku na siebie przyjęć, żeżethy takowych wierzyciele intabulowani przed oloženym może naypowiedzeniem przyjąć nieheiel. c) Jeżeliby realność ta wyżey lub przybymniey podług taxy przedana bydź niemogła tedy wtym terminie i niżey taxy przeda się. Jeżeli kupiciel warunkom licytacyi zadosyć ozyni, wtedy dekret własności do hupioney lealności mu się wyda i ciężary z teyże reallości do szacunku kupna do depozytu sadowe-80 przeniesą się; g) Chec knpienia maiący mociężary i prawa w Tahuli mieyskiey zaś podatki i publiczne daniny w kassie mieyskiey i filialacy przeyrzeć.

1620

Be

m.

ier.

ver.

Die

Bes

nge.

000

netr

(4)89

ast.

2600

el Des

1 009

mit

rour!

und

080

Rear

neni

Ph.

11.

211

nann

6 1111

Benn

(SIV

61

atteol

(Cing

Raul

ieali

teutt

foon

trota

i sie

sy'

dow.

BERCA

WDIE

anny

DINE

zyis

ir. W

odzi

i WA

skal.

muje

We Lwowie dnia 3. Lipca 1828. (2)

Rundmachung

Mro. 1356. Donnerstage den 2iten 1. M. Bormittag 10 Uhr wird in Der Direfgionsfangdes allgemeinen Krankenhauses die öffentliche Mitagion wegen Lieferung des Weinbedarfs für Rranken auf das Mil. 3. 1829 von ohnge= Abr 30 bis 40 Eimer abgehalten werden; moon hiemit die öffentliche Verlautbarung mit dem Bemerten gefchiebt, baß fich bie Lieferungeluftigen, mit Musschluß der Juden, besagten Sages and Stunde mit einem sopEnt. Reugelde perleben, im hiefigen allgemeinen Krankenhaufe einlufinden, und fich binfichtlich ihrer Qualifitagion Mit glaubwurdigen Beugniffen per ber Berfteigefunge. Kommission auszuweisen, auch Proben von tothen und weißen Gattungen ungarifcher Beine Mitgubringen haben. Die Bedingniffe, unter m l. Ben blefe Lieferung kontrabirt werben wird, Onnen bey der Krankenhausverwaltung täglich du den gewöhnlichen Umteflunden eingesehen werben.

Von der Direkzion des allgemeinen Kranfenhauses.

Lemberg am 9. August 1828. (2)

dift.

Mro. 18123. In Berfolg ber Rundma-Sung vom 3ten Juny 1. 3. jur 3. 15743 wird von dem Magistrate ber f. Sauptstadt Lemberg hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß jur Befegung der fur den politischen Genat neu bewilligten zwen Konzeptspraftikanten-Stellen mit Udjutum jahrlich 300 fl. M. M. ein neuer Konfurs bis Ende Oftober I. J. ausgeschrieben merde.

Die Kompetenten haben in ihren an baspolitische Einreichungspratokoll dieses Magistrats ju überreichenden Gesuchen zu erweifen, daß fie

ziens. Der deutschen, lateinischen und ber poblnifchen, oder einer andern flavischen Sprache

vollkommen kundig sind, daß sie

Die juridisch politischen 2tens. burchaus mit guten Fortgangsklaffen abfolvirt baben , woben auch wenn fle mit Wahlfahigfeite Defreten aus einem oder dem andern Fache verseben waren, folche benzubringen sind, daß fie

Ununterbrochen einen moralischen Lebenswandel geführt haben, endlich anzugeben

4tens. Ob fie ben Diefem Magistrate mit Miemanden verwandt oder verschwagert find. Lemberg am 16. July 1828.

Unfundigung.

Won der f. f. galigischen Mro. 10921. Staatsguter- und Salinen-Udministrazion, wird biemit bekannt gemacht, baß zur weiteren Berrachtung der im Butowiner Areife gelegenen Untheile ber Gericoft Illischestie und Rimpolung, welche fich im ibjabrigen Pachtbefis des Jacobenner Bergwerk-Inhabers Marz Ritter von Marienfee befunden baben, die öffentliche Berfteigerung in der Rangeley des f. f. Suczamer Kreis-Rommiffariate abgehalten werden wird.

Der jur Verpachtung tommende Theil der herrschaft Illischestie besteht aus 5 Getzionen, nehmlich die afte Getzion, welche in fich die Dörfer Wama, Formosa, und die Collonie Gisenau enthalt, wovon der Musrufspreis auf 2631 fl. 20 fr. R. M. bestimmt ift, die zte Gefgion enthalt die Dorfer Watna moldawica, Ruß moldawica, und Ruß pebaul, der Ausrufspreis beftebt in 2146 fl. 52 114 fr. R. Di. Die 3te Gefgion besteht aus den Ortschaften Woronet, Frasin, Butschoja und bem Untheile von Gurahomora, Reu-Woroniet genannt, der Undruftpreis ift 823 fl. 14 14 fr. R. Die 4te Gekzion begreift in sich die Dörfer Halpikani, Dorothea mit Plotnica und Megrilaffa, der Uusrufepreis ift 980 fl. 55 314 fr. R. Dl. Die 5te Gefgion beftebt aus den Borwerke, oder Grundftuden Tolowanif der Muerufepreis beträgt 611 fl. 10 2 4 fr. R. M.

Die Ubhaltung der Elzitazion über diefe Ubtheilungen , wird auf den ibten und ibten dann folgenden Sage des Geptember-Monats 1. J. des neuen, ober den 3ten und 4ten September 1. 3.

des alten Kalenders fesigesett.

Die ju verpachtenben Ubtheilungen ber Berr-

fchaft Rimpolung befteben aus ber

nen Setzion, welche das Dorf Watna moldawitca, enthält, der Ausrufspreis besteht in 2214 fl. 43 kr. K. M., die 2te Sekzion besteht aus den Ortschaften Dorna Kandreny mit Pojana stanpi, der Ausrufspreis ist 675 fl. 7 kr. K. M. Die 3te Sekzion enthält das Dorf Czokanestie mit der Weinpropinazion zu Kirlibaba; der Ausrufspreis ist 336 fl. 3 kr. R. M.

Die 4te Abtheilung endlich enthält die, an ben Gewerken Mary Ritter von Mariensee, überstaffenen Realitäten und Gefälle, welche bep der Ligitagion werten bekannt gemacht werden, und bep welchen auch bas Dorf Jakobeni begriffen ist; ber Aubrufepreis ist 688 fl. 27 2/4 fr. R. M.

Der Tag jur libhaltung biefer Ligitagion wird auf den isten und isten, dann folgenden Tagen tes September-Monate I. I, des neuen, oder den 4ten September I. J. des alten Ralen-

Dere festgefest.

Die Lizitazion wird auf die hier genannten Sekzionen bey den Herrschaften einzeln vorgenommen werden, und wenn auch diese einzelne Sekzionen keine annehmbare Unvothe gemacht werden sollten, bey der nehmlichen Lizitazion diese Herrschafteabtheilungen in concreto der Verpachtung ausgesetzt werden.

Jeder Pachtlustige hat vor der Elgitazion an Vadium (Reugeld) einen sopercentigen Betrag Des Ausrufehreises zu erlegen, ohne welchem Nis-

mand jur Steigerung jugeloffen wird.

Diefes Badium wird den meistbiethend gebl eb nen Nachtern erft nach sicher gestellter Kauzion, entweder baar zurudbezahlt oder der nachstfolgenden Pachtrate eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach geendigter Lizitazion zuruckgestellt werden.

Die Pachtdauer wird auf 6 Jahre, nehmlich vom iten November 1828 bis Ende Oftober

1834 neuen Stols hiemit bestimmt.

Der meistbiethend gebliebene Pachter, wird hiemit die vorläufige Versicherung ertheilt, das dieselben auch im Falle eines möglichen Verkaufs dieser Herrschaftstheile, im ungestörten Pachtbesite, durch die ganze kontraktmäßige Pachtzeit verbleiben werden

Dach abgeschloffener Ligitagion wird kein

Nachtrageanboth angenommen werden.

Die weitern Pachtbedingnisse, gegen welche biese Kerrschafts - Sekzionen verpachtet werden, nebst den Pachtanschlägen können bep den Kammeral-Verwaltungen zu Gurahomora und Kimpolung und am Tage der Lizitazion selbst, bep der Lizitazions-Kommission in Suczawa eingese-hen werden.

Bon der k. k. Domainen- und Sallnen-Udmin. Lemberg am 5ten August 1828. (2)

Rundmagistrate erledigten Stelle eines aus bepden Fächern geprüften Burgermeister und zugleich Syndikus, womit ein Gehalt von 600 st. verbunden ift, wird der Konkurk mit dem Beysate ausgeschrieben, daß die Bittwerbeihre gehörig belegten Gesuche bis Ende Sept. I. J. bey dem Zolkiewer k. Kreisamte und zwah wenn sie schon angestellt sind mittelst ihrer vorgesehten Behörde, und wenn sie nicht im öffentlichen Dienste stehen, mittelst des Kreisamts, in dessen Bezirke sie wohnen einzureichen, und sie über folgendes auszuweisen haben:

Des

100

Et

an

QU

du

Fue

Kr

tor

Ci.

de

Die

AD

tol

Big

1/4

De

Po

Pe

tit

D

QB

B

A.

73

Oz

08

in

at

ta

R

ST

1.) Uiber das Ulter, Beburtfort, Stand und

Die Religion;

2.) über bie vorgeschriebenen juridifchen Studien 3.) über die erhaltene Bahlfahlgkeitedekrete im Civil- und politifchen Fache;

4.) über die Kenntniß der deutschen, lateinie fchen, pohlnischen oder einer andern flavi

fcen Gprache;

5.) über die Fähigkeiten, Verwendung, dann das untadelhafte moralische und politische Betragen, so wie auch

6.) über die bisherige Dienstleiftung und amat dergestalt, daß darinn feine Periode über

fprungen werde, endlich

7.) bat jeder Kompetent anzugeben, ob, und in welchem Grabe er mit ben übrigen Beam ten des Belger Magistrats verwandt ober ver schwägert sep.

Bom f. f. galigischen Candesgubernium. Lemberg am 30. July 1828. (2)

Edift.

Mro. 3972. Bon dem f. f. Bukomintt Stadt- und Landrechte werden alle jene, welcht an die Berlasmasse des im Jahre 1809 zu Su'czawa ohne Zestament verstorbenen Manoli von Mikschol aus was immer für einen Rechtsgrundeinen Unspruch haben, hiemit aufgefordert, ihrt dießfälligen Rechte, hiergerichts gelten zu machen und selbe bis zu der auf den 15ten September d. J. fruh 3 lihr bestimmten Tagsahung zu siguidiren, widrigens dieser Nachlaß denjenigent die sich hiezu rechtlich gultig ausweisen, überger ben werden wird.

Czernowit am 17. Juny 1828.

Editt.

Mro. 964. Won dem k.k. Bukowiner Stadt und Landrechte wird anmit bekannt gemacht, baf für die Verlasmaffe des M. Stromaver eigent lich Stromer in dem hierantlichen Deposito a Ein Betrag von 129 fl. 54 fr. W. W. und beine Wiener Banco-Obligazion von 19ten Febt. 1778 Nro. 49207 über 150 fl. erliege.

ben baber mittelst gegenwärtiger öffentlicher Ausschreibung von diesem Erlage die unbekannten Erben des M. Stromaper oder sonstige hierauf anspruch habenden Interessenten verständiget, und angewiesen, ihre dießfälligen Unsprüche binnen i Jahr 6 Wochen und 3 Tage umsogewisser andumelden, widrigens-diese Deposita dem k. Fischus als Caduc zuerkannt werden.

Mus dem Rathe des f. f. Bufominer Stadt-

und Candrechts.

retti

mes

ters

non

mit

ber

pt.

Tabl

OT.

inte

th,

fin

und

emi

inte

יוטב

ann

Bu

pat

bern

SIL

oes-

mes

中

our

pon

ibit

Ber

Tit.

eni

Ber

abl.

dap

ent.

(b)

ebt.

PETO

Ezernowiß am 1. July 1828. (2)

Edictum.

Nro. 608. Per Magistratum R. ac L. C. krosno omnibus et singulis quorum interest notum redditur, domum hic in Krosno sub Nro. Consor. 49 sitam, olim Mathiae Sypniewski Civem Krosnensem propriam, in satisfactionem debiti 396 fl. in C. M. Summa aerario obvelientis, pro publicam licitationem diebus 19. Augusti et 19. Septembris a. c. hora 10 matulina celebranda plus offerenti, sub sequentibus conditionibus venditum iri.

1.) Emendi cupidus ohligabitur, sub ti-

citationem deponere.

2.) Pro praetio fisci Summa detaxationis

1156 fl. 55 xr. C. M. assumetus.

3.) Plurimum offerens oblatum praetium liciti ad hujus R. Officium depositorum intra 14 dies a die admanuatae resolutionis licitationem approbantis numerandas eo eertius comportare tenetur, quo secus nova licitatio ejus periculo et expensis proscriberetur.

4.) Deposita per emptorem Summa in liditatione oblata eidem Domus haec in domi-

aium directum et utile tradatur.

Ex Consilio Magistratus R. C. Krosno die 19. Julii 1828. (2)

### Edictum.

Nro. 11056. A Reg. Urbis Metropolitahae Leopolieusis Megistratu praesenti Edicto
D. Stanislao Mrozowicki notum redditur, qued
contra Ipsum D. Josephus Vincentius Bachhan petitionem intuitu deletionis Summae 2000
h. ex majori 4000 fl. super domo sub Nro.
151 1/4 sita haered. Tom. 40 peg. 57 n. 31
h. tantummodo praenotatae qua non justificatae de dato 7. Junii 1828 ad Nrm. 11056
h hoe Judicio exhibuerit, ideoque Officium
t opem judicis imploravit. Quum Judicio ignela sit ejus commoratio, et ipse extra Caes.
Reg. Provincias haereditarias versentur: vihum est Curatorem ei dare, qui personam
ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advoca-

tum Dominum Szadbay quocum petitio tabularis in Judicium delata, deducetur et definietur. — Quapropter praesenti Edicto D. Stanislaum Mrozowicki admonentur, ut justo tempore aut ipse in Judicio se sistant, et
destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipsis patronum
et Advocatum alium eligat, et judici nominet, eaque ex lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua
sibi esse videantur: ni faciant, et causam suam
ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi
ipse imputabit.

Leopoli die 4. Junii 1828.

Edictum.

(2)

Nro. 12376. Per Reg. Urb. ac Metrop. Leopol. Magistratum omnibus, quorum interest, praesenti Edicto notum redditur, quod in hocce Magistratu sequentes haereditates, in quibus haeredes partim de nominibus et de domicilio ignoti partim vero de nominibus tantum noti, ast de domicilin ignoti, obveniunt in gertractatione pendent:

a) post Carolum Tonder, Catharinam Slawitz, Adalbertum Groobolski, Franciscam Walczewska, Mariannam Podgurska, Franciscam Pawłowska et Franciscum Kolbe,

prima vice;

2) post Barbaram Holimann, Martinum Wisniowski, Dionisium Klithowski, Eduardum Sah, Franciscum Pawłowski, Helenam Driest et Ludovicum Greby, zda vice;

 post Bartholomaeum Janusch, Mariannam Jaskulska et Ludovicum Zehnmark, tertia

VIOC ;

4) post Rosaliam Scholz, Annam Kranciscam Fischer, et haeredes post Elisabetham Tyezyńska, 4ta vice;

5) post Mathiam Meldon filii Leonardus et Jucundus, tum filia Natalia de domicilio

ignoti, 5ta vice;

6) post Josephum Kuppenhoffer, Barbaram Mathaeus et Helenam Korniakowska, 6ta vice citantur.

Quare omnes et singuli tam de personis, quam de domicilio ignoti haeredes praesenti Edicto monentur, ut declarationes de adeunda vel repudianda haereditate per se vel per corum plenipotentes, aut uno per additum sibi officiosum Curatorem his Judicii exhibeant, vel jura successionis probent, quo secus lapso triennii termino quo ad haereditates de nomine solum notos, de domicilio vero ignotos, haereditas sub administratione Judicis consque permanere debebit, donec haeredes de lege pro mortuis declarari poterunt, et haereditas ita pertractabitur, acsi haeres mortuus esset.

Jam autem quo ad haeredes tam de nomine, quam de domicilio ignotos lapso triennii termino haereditas ipsos concernens qua caduca Fisco Regio addicetur, salvo corum per tempus praescriptionis jure haereditate a - vindicandi,

Leopoli die 4. Julii 1827.

(2)

D i f t.

Mro. 4,684. Won dem t. f. Bufowinger Stadt- und Candrechte wird biemit fundgemacht: Es werbe jur Ginbringung der Forderung des Georg Janowicz pr. 150 Dufaten eine neuerlis de Feilbiethung der dem Leib Bresler geborigen Realität sub Mro. top. 55 ju Gadagura bemilligt, der Termin biezu hiergerichts auf den 3ten November 1828 bestimmt, und dieffalls folgende Bedingniffe festgefest:

2) Sat jeder Rauflustige an die Rommiffion von dem Schagungewerthe pr. 837 fl. 30 fr. R. M., der jum Musrufspreise genommen wird, ein

51100 Wadium zu erlegen.

2) Dlug der Deiftbietbende binnen 14 Sagen nach bestättigter Bigitagion ben Deifthoth mit Unrechnung bes Nadiums fo gewiß ad Deposienm diefes Gerichts erlegen, widrigens auf feine Befahr und Roften Die Religitagion eingeleitet merben murbe.

3) Nach bezahltem Kaufschillinge wird bem

Raufer Die Reglitat übergeben werden.

4) Bei dem Umffande, baf fich bei den bereits verfloßenen dret Terminen fein Kauflustiger gemeldet bat, wird diefe Realitat bei diefem eingigen Sermine auch unter dem Schapungewerthe bindangegeben werben.

Beder Kauflustige kann ben gerichtlichen Schagungeaft auch vorläufig bei der hierlandrechtli-

den Regiftratur einfeben.

Mus dem Rathe des f.f. Butowiner Stadt. und Landrechts.

Czernowiß am 9. July 1828. (2)

dictum.

Nro. 544. Per Magistratum Lancutensem absenti de domisilio ignotae post clim Joannem Piller, civem Labentensem unicie relictae filiae Mariannae notitia datur, quod praedictus pater ejus die 14. Octobris 1827. hio Lancutiae ab intestato mortuus sit, et substantiam nisi in area fundi consistentem reliquerit. Ad defendenda itaque jura ejus constitutus est corator in persona civis hajatis Michaelis Peszkowski.

Illa proinde hoe Edicto excitator, ut se ad haereditatem paternam intra spatium unins anni insinuet, et jus succedendi comprebet, seens enim relicta haereditas com constituto

Curatore juxta praescripta legum pertractabitur, et cui competierit, addicetur. (2)

Lahoutiae die 6. Augusti 1828-

Kundmad) ung

tra

logi

210

teir

Die

291

EQE

25

tall

ben

Dago

Del

toer

Die

Dir

Dif

ben

farn für

Des

841

In 1

346

tion

Ber

men

aber

Ger

R. S

Eizir

trie

ben

Hen

du e

liste

über

Mro. 9324. Um 22ten Muguft 1828, und wenn an diefem Zoge feine Konfurrenten erfchil nen follten, am 15ten Geptember 1828 mird in der Sarnopoler Kreibamtstanglep eine neuerlig Verhandlung wegen bjabriger Verpachtung Zarnopoler Spitalegrunde für die Beit vom ten Janner 1829 bis Ende Dezember 1834 vorge nommen werden.

Der Blacheninhalt . Diefer Grunde betroff nach der von Geite des Kreisamts eingeleitetell

Vermessung 212 Joch 350 Qufl.

Diefelben merden im Gangen, ober, wenn die Ligitagioneluftigen es munfchen follten, auf theilweise hindangegeben werden.

Bum Fiefalpreis wird der lette Pachtidi ling von 254 ff. 11 fr. RDI. angenommen.

Die Ligitagioneluftigen haben fich mit einem Badium von 30 ft. RDT. ju verfeben, und weiteren Bedingniffe bei der Berhandlung felbf zu erfahren.

20m f. f. Kreisamte. Tarnopol ben 34. July 1828, 4 (2)

Ankündigung. Mro. 5,523. Bur Tilgung der rueffand gen Merarial- Steuern von Wolczyniec, wird Di Berpachtung Diefes Gutes auf ein Jahr, bas ill vom Tage der Ligitazion gerechnet, am 22ten Mugust 1828 in der f. f. Kreisamtskanglei porg!

nommen werden. Die Ertragerubriken biefes Butes konnen

bieramte eingefeben werden.

Es diene übrigens jur Wiffenschaft, daß biet 278 3vch Ueder, 80 3och Wiesen, 219 304 Hutweiden und 293 Joch Waldungen fich vorfin' den, daß von den 129 Unterthanen: 85 Kapat ner, 148 13 Subner, 340 Eper, 42 1/2 Strabni Befpunft aus eigenem u. 106 Gtrabne aus bert' schaftlichem Materiale, bann 3600 Bug. u. 5930 Fußfrohnen geleiftet, und 7 fl. 9 fr. Grundginf gezahlt merden.

Uiberdieß beftebt bier ber hornvieb. u. Bir nengins, die Propinazion und die Dublen fin

Der Fiskalpreis ist 3470 ft. R. M. , wovot jeder Pachtluflige 10/100 bel der Ligitazion i erlegen bat.

Much werden einzelne Gutsproventen vet

pachtet,

20m f. f. Kreikamt. Stanislamow am 17. July 1828.

Antundigung.

Mro. 10129. Da bei der ersten Elzitagion begen Verpachtung des Kuttyer fladtischen Betrantverzehrunge-Auffchlage von Brandwein, Rooglio, Meth., Wientat, Maliniat u. f. w., für Die Beit vom 1. Movember 1828 bis babin 1831 dine Pachtlustigen erschienen find, so wird gu biefem Bebufe biemit eine zweite Ligitagion auf egten August 1. 3. ausgeschrieben, und hierben die Summe von 1292 fl. 14 fr. KM. als Fisfaipreis angenommen.

Der erzielte Pachtschilling muß in monatli-Im anticipativen Raten in die Ruttper Gtadtaffa eingezahlt, nebstdem aber noch durch eine, un balbjahrigen Pachtichillinge gleichkommende date oder fibejufforische Kaugion sicher gestellt

bi-

Ind

best

117

山地

DEL

ten

cge.

opt

ten

enn

HO

bili

aem.

Die

16

:)

note

DIE

ifil ten

181

nen

6101

SOA

Fin"

au

bns

ELLA

930

inff

910

FILE.

DOD

otto

Steigerungeluftige haben fich am obigen Sale in den gewöhnlichen Umteflunden in der Rutter Magiftratekanglen einzufinden, wo man ihnen Deitern Ligitagionebedingniffe befannt machen

Wom f. f. Kreisamt. Sambor am 1. August 1828. (1)

f t. Dro. 1,078. Bon bem f. f. Gucgamaer Mittes-Gerichte wird hiemit befannt gemacht, bie jur hereinbringung bes annoch reftiren-Schuldbetrages von 2187 fl. 30 fr. 28. 28. annt 51100 Binfen vom 15ten November 1827 bie Undreas Kraftische Massa im Exekusions= bege bewilligte, am 7ten Man 1828 aus Manan Kauflustigen vereitelten Elgitagion des bier der Stadt an der Raiferstraffe sub Mro. top. 346, 347 u. 348 liegenden, aus hartem Mate. tigle flodboch erbauten, gerichtlich auf 6477 fl. Dr. abgeschäften Einkehrwirthshauses, auf Birlangen des Massavormundes Christian Clehine und bes großjährigen Erben Beorg Rraft ermahle, ale den einzigen Termin, am 3ten eptember I. J. fruh um 10 Ubr hiergerichts abhalten werde, und zwar unter folgenden Beoingnissen:

1) Zum Ausrufspreise wird ber Werth ber Krichtlichen Abschäßung dieser Realität mit 6477

. RD. angenommen.

2) Die Rauflustigen find verbunden, bei der litozions Kommission das SpStige Vadium zu Megen.

5) Der meiftbiethenbe Raufer bleibt verbunbinnen 14 Sagen nach genehmigter Ligitaden meistgebothenen Kaufpreis zu Gericht erlegen, ale fonften auf feine Befahr eine neulige Ligitozion ausgeschrieben werden wird.

4) Gelle tiefe Realität in diefem Termine, ber , oder wenigstens um den Schöhungspreis Mot an Mann gebracht werten können, so wird

folde unbedingt auch unter bem Schähungemer-

the hindangegeben werden.

Die Kaufiustigen haben bemnach am abigen Termine vor Gericht zu erscheinen, wo sie die auf die Realitat Bezug nehmenden Urfunden einfeben konnen.

Mus dem Rathe bes f. f. Suczamaer Distriftsgerichts am 6. August 1828.

U wiadomienie.

Nro. 261 1827. et 311 1828. — Ze strony Megistratu królewskiego i wolnego miasta Sadcza czyni się powszechnie wiadomo, iż licytacyia względem sprzedania kamienicy successorów Jakóba Selha Hellandra pod Nrem. 199. tu w żydowskiey nlicy leżący sądownie na 15000 ZR. w M.K. oszacowaney, na zaspokolenie Kassy mieyskiey za dług w kwocie 903 ZR. 30 kr., w M. R. arendy propinacyi piwa i wodki pochodzący, w trzech następniących terminach, a to: d. 12. i 26. Września, tudzież d. 15go Października r. b w tuteyszey Kancelaryi odprawise się będzie.

Licytacyia od Summy szacunkowey, htóra za cenę wywołania stanowi się, poczyna się i rzeczona hamienica na ostatnim terminie nawet

niżey takowez sprzedaną zostanie.

Ched hupienia maiacy zaopetrzywszy się w 10pCtowe wadyium na wspomnionych dnisch i mieyson zneydować się maia, gdzie o dalszych kondycyjach bliższą wiadomość powezmą.

Z Rady Magistratu arol. i wolnego Miasta Nowego Sadcza d. 25. Lipca 1828.

Antundigung.

Mro. 7109. Won deni Bolfiemer f. Kreis. amte wird hiemit jur Befegung der biefigen Kreisrabinerfielle ber Konfure bis ibten Geptember 1828 ausgeschrieben, bis mobin also ber Umtewerber ihre Befuche mit glaubwurdigen Beugniffen über ihre Geburt, über ihre Bermendung und Moralitat von ber Jugend bis gegenwartig, über Religionskenntniffe , Wahlfabigkeit u. Renntniß des deutschen Schulunterrichts bieramts einjureichen haben merden.

Der Kreisrabiner bezieht an jährlichem Gehalt von allen hierkreifigen 16 Saupt - Judengemeinden 400 fl. R. M. nebft den gefehlichen Ufzidenzien von Geburten, Trauungen und Sterb.

fallen.

Wom f. f. Kreisamt. Bolklew am 9. August 1828. (1)

Antundigung. Mro 8842. Machdem die mit hiereriiger Unkfindigung vom abten Day d. 3. Babl 6056 auf die drev Termine, ale, ben 14ten, 20ten und Soten Jung d. J. angefündigte Ligitagion gur Verpachtung des Gutes Storpft und der heurigen Ubsischung des Storpter Zeiches, aus Untaß der Steuerruckkande wegen Mangel der Lizitazionslustigen fruchtlos perfeichen ist, so wird
der dießfällige Versuch der folgenden drei Termine, als: den 23ten Uugust, iten und inten
September d, I. in der hiesigen Kreisamtsfanzsep erneuert, und immer während der vormittägigen Kanzlepstunden abgehalten werden.

Uibrigens sind das Prazium Fiszi, das Reugeld und die Lizitazionsbedingnisse die nahmlichen, wie solche in der hierortigen Unkundigung vom abten May d. J. Zahl 6056 angekundigt was ren, und werden lettere überdieß vor Eröffnung

ber Ligitagion vorgelesen werden.

Vom f. k. Kreibamte. Tarnopol am 31. July 1828. (1)

Anfundigung.

Mro. 8,989. Nachdem die mit hierortiger Unfundigung vom ibten May 1828 Bahl 6056. auf die drei Termine, als: den ihten, 20ten u. Joten Juny d. 3. angekundigte Ligitazion zur Verpachtung der heurigen Ubsischung des Storvfer Teiches aus Unlaß der Steuer-Rückstade, so wird der dießfällige Versuch an folgengen drei Terminen, als den 20ten August, den 3ten und

soten Geptember 1828 in ber biefigen Kreisamts-

Cangley erneuert, und an den gewöhnlichen Kan-

zelepstunden Nachmittags abgehalten werden. Das Prazium Fiszl ift 450 fl. K.M., und

bas sopCtige Vadium 45 fl. RM.

Die Bedingnisse werden vor Eröffnung ber

dleßfälligen Ligitagion verlesen merden,

Die Ligitagionelustigen werden demnoch eine geladen, am obigen Termine und Ort ju er-fcheinen.

Vom f. f. Kreisamt. Tarnopol ben 31. July 1828. (1)

U wiadomienie.

Ces. Król. tuteysza Dyrekcyja obwodowa fortyfikacyi i inżynierów, stosownie do wysokiego tuteyszo-kraiowey Jeneralney Kommendy rozporządzenia, z d. 24. Lipca 1828, R. 6792 zawiadamia ninieyszem, iż dla uskutecznienia budowli przy szpitalu woyskowym w Stanisławowie na rok 1828 zezwolonych, przedsięwzięta będzie w d. 20. Sierpnia 1828 w szpitalu Stanisławowie publiczna licytacyja.

Te roboty dotyczące się zwyczejnego wyporządzenia budowy, wynoszą podług w tey

mierze zrobionego wykazu, iakoto:

R

|        | *           | w | mon. | honw.  |
|--------|-------------|---|------|--------|
|        |             |   | ZR.  | kr.    |
| Roboty | mularskie   |   | 117  | 5 718  |
| -      | ciesielskie |   | 21   | 13 518 |
| -      | stolarskie  |   | 78   | 46     |

| 0   |
|-----|
| -   |
|     |
| 0   |
| -   |
| -   |
| 3   |
| 8 4 |
|     |

Wadyium, które ieszcze przed licytacył, złożyć należy, iest 5 procentu, a kaucyliktóra równie po ukończeniu protokołu licytacyj kontrahent okazać mosi, czyni 10 procentu od Summy wykazem obiętey.

Kaucyja rzeczona może być także złożopi

w obligacyisch stanu podług kursu.

Każdy, który do tey licytacyi zeohce był przypuszczonym, musi wywieść się świadce twem Zwierzchucści ze swoiego majatku i kredytu i ustanowioną kaucyją złożyć, która lemu, który się przy licytacyi nie utrzyma, za po skończeniu takowey zwróconą zostapie.

Z reszta kontrakt ten ohowiąznie kontra henta od dnia podpisania protokołu licytacy a Skarb publiczny od dnia potwierdzenia licy

tacyi.

Na przypadek, gdyby kontrahent po oznał mieniu mu potwierdzonego aktu licytacyi, podopełnił punktualnie warunków licytacyi, potenczas Sharb upoważniony, albo kontraheni do dopełnienia onych zmusić lub kontrakt i iego koszta i niebezpieczeństwo na nowo licytacyją wystawić, lub owe budowy nawi i bez licytacyi iakbadż, komubądż i za iakabad cenę do uskutecznienia poruczyć, a od kontrahenta różnicę łosztów uzyskać, poczem zlożona kaucyja dla potrącenia zwrócić się maję cey różnicy zatrzymana, a nawet, gdyby się większe koszta nie okazsły, za przepadła uznana zostanie.

Bliższe warunki mogą być w Kancelary stoiącego tamże pułku piechoty Barona Veyder w godzinach urzędowych przeyrzane.

We Lwowie d. 28. Lipen 1828.

Uwiadomienie o licytacyi.

Ces. Król. tuteysza Dyrekcyia obwodowinżynierów i fortyfikacyi, w skutek otrzymanego od tuteyszey wysokiey galicyyskiey Jegeralney Kommendy woyskowey rozporządzenia z dnia 7. Sierpnia 1828, R. 7344 uwiadami ninieyszem, iż dla uskutecznienia robot do zwolonych na rok 1828, około kweter oficerskich i staien c.k. pułku lekkich dragonów Xiecia Hohenzollern na stanowiskach, w Kolikowie; Żółkwi, Magierowie, Niemierowie, Inbaczowie, Rawie, Bełzie, Krystiampolu, Kimience, Busku, Olesku i Białym-Kamieniu przedsięwzięta będzie w dniu 4go Września o go

dzinie 10tey rano w tuteyszey c. h. urzędu budowniczego Kancelaryi, przy ulicy krahowskiey, Pod liczba 328, publiczna licytacyia.

Te roboty podług wykazu kosztów w tey

mierze roznorzadzonego wynosza:

3

8 418

Cyin

vis:

cyta.

ento

200

byo

dec-

kre.

16"

28

enie.

ptra-

CYL

licy

Bay.

Die

, 11

enti t Bi

BURL

badz ntro'

210-

nai#

510

208.

ary

y der

OFF

o ma

e116'

nia

a mil

900

Cer

Xie"

iko"

1.0

Kr

zed

go.

|    | TOZPOIZAGEOREZO WYBOSZĘ | ,    |     |      |
|----|-------------------------|------|-----|------|
|    |                         | w M. | K.  |      |
| 17 |                         | ZR.  | kr. |      |
| 18 | Stanowisko Kulików      | 633  | 22  | 418  |
| -  | Zółkiew wraz z miesz    | w.r  |     | -    |
|    | kaniem Profosa          | 344  | 56  | :18  |
| 4  | - Magierow .            | 208  |     | 418  |
| -  | - Niemierow             |      | 22  | .3 - |
| `  | Lubsezów                | 150  | 41  | 118  |
| -  | - Rawa.                 | 289  | 29  | -,-  |
| -  | Belz                    | 15   | 40  |      |
| -  | - Rrystiampol.          | 382  | 24  |      |
|    |                         |      |     | 618  |
|    |                         | 197  | 44  |      |
|    | - Bask                  | 183  |     |      |
|    | - Olesko                | 201  | 46  |      |
|    | - Biały-Kamień          | 163  | 27  | 010  |
|    |                         |      |     |      |

Razem 2842 20 318 Wadyium, które ieszcze przed licytacyją dożyć należy, czyni pięć procentu od sta, a

acyia dwa razy tyle wynosi.

Kancyia rzeczona musi być także złożona obligacyiach stanu podług kursu.

Rażdy, który do tey licytacyi zechce być

pazypuszczonym, musi wywieść się świadectwem zwierzchności ze swoiego maiatku i kredytu, i ustanowioną kaucyją złożyć, która tema, który się przy licytacyi nie ntrzyma, zaraz po skończeniu takowey zwrócona zostanie.

Zreszta kontrakt ten obowiązuie kontrahenta od dnia podpisania protokolu licytacyi, a sharb publiczny od dnia potwierdzenia li-

cytacyi.

Na przypadek gdyby kontrahent po oznaymieniu mu potwierdzonego aktu licytacyi, nie dopełnił, punktualnie warunków licytacyi, natenezas sharb upoważniony, albe kontrahenta do dopełnienia onych zmusić lub kontrakt na iego koszta i niebespieczeństwo na nowo na licytacyją wystawie, lub owe budowy nawet i bez licytacyi tak bądź, komu bądź i za iakabadź cenę do uskutecznienia poruczyć, a od kontrahenta różnice kosztów uzyskać, poczem złożona haucyja dla potrącenia zwrócić się maiącey różnicy zatrzymana, a nawet gdyby się wieksze koszta nie okazały za przepadła uznapa zostauie.

Elaborat budowniczy iako też bliższe szczegóły moga być przeyrzsne, w Kancelaryi orzedu badowniczego w godzinach arzędowych,

We Lwowie d. 11. Sierpnia 1828.

#### Doniesienia prvyvatne.

# Publiczne podziękowanie.

Przeięty głębokiem uczuciem wdzięcznosci za dwakrótne ocalenie mi życia przez znanę Powszechnie umiejętność i niezmordowana tro-Miwość WJP. Rhodius, Doktora medycyny chyrurgii, byłego C. K. Professora Chemii Botanihi w Uniwersytecie Krahowshim, a te-C. K. Fizyka w Cyrkule Brzeżańskim, i heac dla siebie znaleść uspokojenie objeram písmo publiczne za skład moich dziękczydien, ponieweż ślachetny zachowawca dni moich odnawis mi przyjąć wszelkie pieniężne wynaorodzenie. Przez ośmioletni pobyt moy w miecie cyrkułowem Brzeżanach, położonem w doi maiacem mocearne a ztad niezdrowe okoce, po razy kilka wraz z żoną moia zapadaom na zdrowiu, lecz szczegolniey upłynioney piosney, chornico na wewnetrzne zapalenie artani i płuc iużem był bliski zaduszenia się dostania gangreny i byłbym musiał umrzeć Diezawodnie gdyby nie osobliwa zręczność i hiespracowana czynność WJP. Rhodios. Tetedy ślachetnemo mężowi, który, gdzie nie-

bezpieczeństwo zagraża, gdzie szybko działać potrzeba, zawsze gotowy nieść pomoc, winienem nietylko życie, lecz i w krótkim czasie zapełne wyzdrowienie, a żona moia i dway nie letni synowie utrzymanie swoie. Oby Dawce wszelkiego dobra ślachetnemu przyjacielowi ludzkości wynagrodził podięte dla mnie i moiey rodziny starania, oby ten głos moy błagalny i caley ludzkości przedarł się do Naywyższego. za te niezmordowana pomoc iaka cała okolica Brzeżan doznawała i codziennie doznawa.

M. Hora. Nauczyciel w c. k. Gymnazyidm Brzeżańskiem.

### Obicia oszczędzaiące.

Wzory zupełnie nowych obić oszczedzaiacych (Spar-Tapeten) z c. h. nadworney Fabryki Obiciów papierowych P. P. Sporlin i Rahn, zwój ieden po 40 kr., 45 kr. i 1 ZR. w Mon. Rosw. można bażdego czasa obe, reet w ksiegarni

Kuhna i Millikowskiego.

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 94.)

We Lwowie dnia 18go Sierpnia 1828.

# Dt a ch t i ch t vom t. f. galigifchen Protomedifate.

Mro. 53911. Der Wechfel der Witterung, welcher fich bis nun ergeben bat, und non in diesem Monate ergeben durfte, besonders fuhle und regnerische Tage in dieser Sahrezeit babit besonders auf die Funkzion und die Störungen des Hautsstems einen unvermeidlichen nachtheiligen Einfluß, und können Krankheiten, besonders aber die Ruhr erzeugen, welchen Uebeln nur ein flu

ges Berhalten vorbeugen fann.

Dorzüglich sind alle jene diesem Uehel ausgesetht, welche bei erhihtem Körper sich schnelle Erkühlungen aussehen, Arbeiter auf dem Felde, und alle, welche im Schweiße sich den kuble Morgen oder Abend aussehen, sich nicht besser bekleiden durch Uebermaaß kalter Getranke, durch den Genuß besonders des unreisen Obstes, und anderer Frückte ihre Baucheingeweide schwächen auf der kühlen Erde, besonders unbedeckt liegen, mit erhistem Körper Abends vom Felde, bei felterer Abendluft nicht gehörig bekleidet, nach Hause gehen, überhaupt die Temperatur (die Wärmbes Körpers schnell andern und herab sehen, welches selbst auch Kinder befahren können, weiche indem sie unter Tags sehr leicht, oft nur mit einem Hemde bedeckt, und bloßfüßig in der freist lich aushalten, und eben so unbedeckt der kühlen Morgen- oder Abendluft ausgesest bleiben

Die wichtigste Regel sich vor Erkrankung aus diefer Ursache, und also auch vor der Rubt ju schien, ift den Körper keinem schnellen Wechfel von der Warme jur Kalte auszusehen, und bei Magen nicht zu fehr mit kalten Getranken, oder minder verdaulichen Nahrungsmitteln zu überladen,

Man glaubt daber die Ortbobrigkeiten und Dominien, felbst auch die Seelsorger, ablieses wichtige und einsache Mittel, damit Krankheiten vorgeheugt werde, ausmerksam zu macht und selbe auffordern zu sollen, die Insassen zu ihrer und ihrer Kinder Erhaltung mit dem and zeigten so nothwendigen Verhalten bekannt machen zu wollen.

Lemberg om 3ten Augun 1828.

#### U w i a dom i e n i e. Od c. h. Galicyishiego Protomedyhatu.

Nro. 53,911. Odmiana powietrzu, która dotad zdarzała się, i ieszcze w tym mie saczec w tym mie na funkcyję i przeszkody systematu skórnego nieuchronnie szkodliwy wpływ i moga utwo rzyć choroby, a w szczególności biegunkę, którym tylko przez rostropne zachowanie się

pobiedź możas.

W szczególności podpadają tym chorobom wszyczy ci, którzy zgrzawszy się predbochładzają się, iak to: robotnicy w polu i wszyscy, którzy będąc speconemi na chłodne po ranki lub wieczory wystawiają się, lepiży nie odziewają się, przez zbytne użycie zimnych poiów, a w szczególności niedoyrzałych owoców i innych płodów awóy żołądek osłabiają, zimney ziemi, osobliwie bez przykrycia leżą, wieczorem powrzcając z pola do domu, beder zgrzanymi przy chłodnieyszem powietrzu wieczornem należycie nie odziewają się, w ogólności temperaturę (ciepło) ciała prędko zwieniają i umnieyszają, a nawet same także dzieci spotkad może, które przez dzien bardzo lekko, a często tylko w iedney koszuli odziane i boso na po wietrzu bawią się, i równie tak nieodziane na chłodne powietrze ranne i wieczorne wystawionemi są.

Nayważnieyszą regolą, chese się od zachorowania z tey przyczyny, a zatem też od biegunki (dysenteryi) zachować, iest ta, aby ciała na prędką odmiane z ciepła do zimna pie wystawiać, i żołądka zbyt zimnemi napoiami, albo niestrawnemi żywnościami nie obciążać.

Zdaie się zatem być potrzebą, Zwierzchności mieysczwe. Dominia i Duchowieństwo na te ważne i proste środki zapobieżenia chorobom, uważnemi uczynić, i ich węzwać, spieczkańców dla ich i ich dzieci dobra, o wskazanem tak potrzebnem zachowaniu się uwiadomili We Lwowie d. 3. Siergnia 1828.

tan fl.

> Cyr ws: ata dio hon Nr

do

sto gw kod do pn no evi

hy hu sto

61 60 80

> pr Cy na go

Bi

di

Pe

to

# Rundmachungen bes R. A. Landesguberniums:

## Konkurs - Verlautbarung.

Rro. 12171. Bep dem f. f. Bukowiner Ariminalgerichte zu Czernowiß ist eine Auskulstantenstelle mit dem jahrlichen Udjuto von 300 fl. R. M. dann eine unentgeltliche Auskultantenstelle in Erledigung gekommen; Bittwerber

#### Obwieszczenie.

300

Ben

Den

sten .

IT P

201

601

ien

165

HI

الاد

Nro. 12523. Ze strony C. R. Urzędu Cyrkułowego Tarnowskiego ninieyszem do powszechney podaie się wiadomości, iż dla domawy materyiałów i rekwizytów iako to, iodów i debów do reperowania łyzwów, mostków promowych, i izbie na moście łyzwowym Nro. 7. na Dunaycu przy Woyniczu, tudzież, do wystawienia 3 izbic przy moście 57 na Wittope, przy Pilznie i dostarczanie żelaznych swoadzi; zubków (Schiffsenkel) żelaznych szróbołków, i dla podięcia się potrzebnych robot, do powyższych mostów, na dniu 25tym Sierpnia b. r. w C. K. Kancelaryi Cyrkułowey Tarnowskiey odprawiać się będzie publiczna litytacyja.

### U wiadomienie.

Nro. 9499. Dnia 27. Sierpniab.r. wranhych godzinach bedzie w tuteyszey C. M. Cyraularney Kancelaryi licytacyia na przedsiębierstwo wystawienia trzech Kobylic z Dembowe-80 drzewa przy Moscie Nro. 81385 na gościneu nowo komercyionalnym przez rzekę Roppę erystuiącym, przedsiewzięta.

### U wiadomienie.

Nro. 10805. Dnia 29. Sierpnia r. b. odprawiać się będzie w Kancelaryi c. k. Urzędu yrkułowego Przemyskieyo trzecia licytacyia, na którey czyszczenie i wybieranie rowów drosowych w Szehyńskiey sekcyi drogowey przedliębiercom wypaszczone będzie.

U w i a d o m i e n i e.
Nro. 16030. Dnia 27. Sierpnia r. b. bedzie w Duhielshiey Dominikalney Kancelaryi licytacyia na liwerowanie 72 korcy wapna do wymorowania kanałów Nro. 10 i 12 na gościńcu wegiershim, w Kommissaryiacie Dukielkim, potrzebnego, przedsięwzięte.

## An Fündigung.

Mro. 9,356. Um aten September d. 3." wird in ber f. f. Kreibamtefanglei eine Elgitagion

baben ihre tgehörig belegten Gefucht binnen 4 Wochen vom Lage diefer Kundmachung an gerechnet, bei obbenannten &. f. Kriminalgerichte, und falls felbe bereits ein öffentliches Umt verwalten, mittelst ihres Prasidiums einzureichen.

Lemberg am 1. August 1828. (3)

Cena fishalna za materyiały rekwizyta i roboty.

- a) do mostu łyzwowego na Dunaycu Nro. 7 wynosi 5e3 ZR. 55 al4 kr.
- b) do mostu na Wisłoce przy Pilznie 499 ZR. 33 kr.

A zatem 10procentowa haucyia czyni od a) 50 ZR. 24 kr., ad b) 50 ZR.

Chęć licytowania maiący zaopatrzywszy w potrzebną 1 oprocentowe haucyją na powyższym dniu w oznaczonym mieyscu znaydować się maią, gdzie im dalsze kondycyje licytacyjne ogłoszone będą.

Od C. K. Urzędu Cyrkułowego.

W Tarnowie d. 2. Sierpnia 1828. (3)

Cena fishalna wynosi za materyiały 180 ZR.

39 kr. a ža roboty 97 ZR. w M. K.

Chęć licytowania maiące osoby wzywaią się do tey licytacyi z tym dodatkiem, iż każdy sopCnt. kancyię przed licytacyją złożyć będzie obowiązany.

Z C. K. Urzędu Cyrkułowego. W Jasło d. 29. Lipca 1828. (2

O dokładnieyszych datach mogą przedsiębiercy u Grodeckiego Kommissaryiatu drogowego we Lwowie lub też w Przemyskim c. k. Urzędzie Cyrkułowym wiadomość zasiągnąć i maią, wziąwszy całe gminy 10pCtowem wadyum zaopatrzyć się.

Przez e. k. Urząd Cyrkułowy. W Przemyślu d. 27. Lipca 1818. (2)

Cena fishalna wynosi 50 kr. iw M. M. 2a horzec.

Chęć licytowopia maiące osoby wzywaią się do tey licytacyi z tym dodatkiem, iż każdy w 10pC:owa kancyją zaopatrzony być musi.

Z c. k. Urzędu Cyrkułowego. W Jaśle dnia 2. Sierpnia 1828. (2)

jur Beferung des Brennholzes, der Unschlittlerzen, des Campenunschlitts, der Campendochte, der Seife und der Buchbinderarbeiten fur das f. f. Areisamt und die übrigen ihren Bedarf hieramts haftenben k. k. Stellen und Uemter auf das Militarjahr 1829, nämlich, vom 2ten November 1828 bis Ende November 1829 abgehalten werden.

Der Bedarf des Holzes beläuft sich auf 432 n. ö. Klaftern, jener der übrigen Erfordernisse, so wie auch die Fiskalpreise der Artikeln insbe-

#### U wiadomienie.

Nro. 10804/1210. Dnia 25go Sierpnia r.b. odprawiać się będzie w Kancelaryi Mosciskiego Magistratu licytacyja, na którży potrzebne do pomocy drożników robotnicy dla Szechyńskiey, Mosciskiey i Sądowo Wiszeńskiey Sekcyi drogowży przedsiębiercóm wypuszczone będą.

Wzywaia się zatem przedsiębiercy z tym

## Rundmachung.

Mro. 53923. Da nach Eröffnung ber ob ber ennstischen Landebregierung Seine Mojestat bie Salzburger Merarial Ubfag-Postmeisterestelle

# Anfündigung.

Mro. 53927. Bur Wiederbeseung der am Gpmnastum zu Rzesow in Erledigung gekommenen Katechetenstelle, mit welcher ein Gehalt jahrticher 500 fl. für einen Weltgeistichen, 400 fl.
aber für einen Ordensgeistlichen verbunden ist,
wird der Konkurs auf den 20ten November I.J.
ausgeschrieben.

Ratholifche Gelftliche, welche fich diefem Ronfurfe zu unterziehen gedenken, haben fich dieffalls bei einem der 3 lateinischen Konsistorien in

### U wiadomienie.

Nro. 29419. Nayiaśnieyszy Pan naywyższa uchwałą z dnie 28 Marca 1828 raczył na-

stepuiace nadać przywileia:

1.) Franciszkowi Gindorff czeladnikowi tokarskiemu trzyletni przywiley na poprawę w robocie okrągłych wyrobów z śrebra, złota i innych metalów, za pomocą którey wspomnione wyroby, przez machinę umyślnie do tego sporządzoną, z oszczędzeniem czasu i kosztów, dotąd iakoby niepraktykowanem, robione być mogą.

2.) Maciejowi Bauer, cuhiernihowi, pięcletni przywiley na poprawe w produkcyi towarów cukierniczych, za pomocą którey wszystkie gatunki cukrów, ciast, konfitur, smażonych fraktów, esencyi i t. d. z uchyleniem naczynia miedzianego, dotąd używanego, wyrabiają się, i przez to wolne są od gryszpanu, który podłog powszechnego doświadczenia zdro-

fondere, werden ben Unternehmungbluftigen vor ber Ligitazion bekannt gegeben werden; — baber felbe mit einem angemeffenen Dabium verfeben am besagten Sage hieramts zu erscheinen haben

Wom f. f. Kreisamt.

Rjesow am 25. July 1828. (9)

dodatkiem na te licytacyje, że o gatunku, ośrnie i obiętości czyli ileści stawić się mającyth robotników potrzebną wiadomość u C. K. Grodeckiego Komissaryjatu drogowego we Lwowie, albo też w Przemyskim C. K. Urzędzie cyrkolowym zasiągnąć mogą, i wyjawszy całe gminy toprocentowem wadyjum zaopatrzyć się mają.

Od c. h. Urzadu Cyrkułowego. W Przemystu d. 27. Lipca 1828. (1)

bereits ju befegen gerubet haben , fo bat es von dem, unterm 22ten July d. I 3. 51412 auf geschriebenen diesfälligen Konfurse abzufommen. Dom f. f. Landesgubernium.

Lemberg am 7ten Muguft 1828. (1)

Lemberg, Przempel oder Sarnow zu melbent dafeibft ihre mit den Beweifen über ihr Alter bie griechtich-katholischen auch über ihren Standt dann über den Fortgang in ben zurückgelegten Studien, gute korperliche Gefundheit, bieberist Berwendung und fonft icon geleistete Dienite fei ihrem Austritt aus den Studien, belegten Giftete zu überreichen, und sich am festgesetzen Sagt zur Konkursprufung einzufinden.

. Dom f. f. galig. Candesgubernium.

Lemberg am 2ten August 1828. (1)

wia tak szkodliwy iest. Wreszcie cena produkcyi wypada słusznieysza iak podług zwyczaynego sposobu.

3.) Janowi Piotrowi Princeps (także Fürst zwanemu) właścicielowi domu i upoważnionemu fabrykantowi sznurów, trzyletny przywiley na wynalazek machiny, na którey sznur z rocinnici tym sposobem robiony być może, że takowy bądź z iakiegokolwiek materyja u zrobiony, bynaymniey swoiey formy nie traci, chociażby zimną albo ciepłą wodą namoczony i wytężony, a potem znowu wysuszony był, naw naciągnąć czyli natężyć nie daie się więcey, zawsze swoią pierwotną piękną formę zachowie, czego dotąd sposobem zwyczzynym nie dopieto.

Zastosowawszy zaś ten wynalazek na czworograniasty Dwunsstek (Zwoelfer) i ne machine Piutache, oszczędza się przez to 25 cjo złota lub śrebra, a sznunki zyskują na mocy pięknym kształcie. pasy staci para chan bic i kri teryi

iabry

wance wance i we byc pela

li to bes fine

606.

110

abfi for in 30

Ar.

Di ger ga de da ma

班加

4.) Jozefowi Winter aprzywileiowanemu labrykantowi towarów bawełnianych i kupcowi, lednorcczny przywiley na wynalazek w wyrabiania materyy bawełnianych, podług którego Pasy na dotad wiadomych, na zwyczaynym waratacie thackim z powszechnie zwyczaynemi pre-Paratami, niepotrzebuiac do tego, nowego me-Chanizmu, robionych, i iemu iako thaczowi robić dozwolonych tak gładkich, tudzież w pasy hratki robionych, isko też deseniowych maleryiach hawelnianych na dowolna długość wyabiaia s.e, które badź białe lub kolorowe do Wadzania do sukien, do obszywania, garniro-Pania, lak do innych robot według potrzeby Wyboru kupuiacych użytemi i bardzo taniemi bye maia.

200

ber

ben

ben-

00-

volt

10-

1301

ka-

DY

B-

DON

ILE

11-

eni

123

IN DI

SEPP

sige

fell

311

285

ro-

vy".

irst

mp

DE

CID

La-

bio"

ho-

WY"

u el

ho:

nie

OF OF

ing

10-

y I

5.) Mikołaiowi Werner, mieyskiemu ka-Pelusznikowi pięcietni przywiley na poprawę

Rundmachung ber Versteigerung der dem flevermarkischen Religionsfonde gehörigen Erminoritengult zu Cilli-

Um soten September d. J. Wormittags um o Uhr wird in der k. k. Burg im Rathsfaale bes k. k. Landesauberniums die dem stepermarkischen Religionssonde gehörige, dermal unter der Berwaltung der k. k. Staatsherrschaft Gonowis sebalte Erminoritengult zu Cilli, mit dem Wordelte der höchsten Genehmigung an den Meistelbenden verkauft werden.

Der nach dem Durchschnitte der baren Geldschren in den acht Jahren von 1818 bis einschläfig 1825 berechnete Ausrufspreis dieser Gult in 16768 str. 30 kr. K. M., das ist: Sechzehn Tausend Sieben Hundert Sechzig Ucht Gulden fr. Konvenzionsmunze.

Diefe Bult liegt in Stepermark, im Cillier

Mreife, unweit der Kreisftadt Gilli.

Die vorzüglichsten Bestandtheile, Gerechtstem und Rugungen berfelben find folgende:
A) Un Gebauden:

1. Das sogenannte Beneficiatenhaus im Markte Zuffer, mit einem Stodwerke. Im Erdaldige befinden sich zwei Keller und eine Stallung; das Stodwerk enthält drep Zimmer, eine Rüche, einen Getreidekasten, und unter dem Dache einen Schutboden. Bei dem Benefiziatenbause besindet sich auch ein Gartchen im Flachenmaße von al Qukl.

2. Das gemauerte Weingarten- oder Herrenhaus bei dem Schuster- und SiebenburgerWeingarten, in der Steuergemeinde Laisberg, welches aus einem Zimmer, einer Küche, einem Bewölbten Keller und Presse besteht; ferners bekeht dort auch ein abgesondertes bolgernes Wohnpaus nebst Stallung und Dreschtenne, für den

3. Die hölzerne Winzeren bei dem Mar-

w robocie kapeluszów pilanianych i iedwabnych

podług którey iakoby

gelay lepicy robione, i łatwicy i prędzey farbowane być mogą, z oszczędzeniem materyału palnego, i osiągnieniem więkazcy trwałości i pięknieyszego koloru kapeluszów.

 Že na tenže sam sposób pilśnie wodotrwałe iako pokładki łatwiey i trwaley ro-

bione być moga; nakoniec

3.) że kapelusze iedwabne za pomocą machin tak robione są, iż doskonale do głowy

pasują, i pięknieyszą formę otrzymują.

Wreszcie wygotownia się te wszystkie hapelusze wodotrwałemi i na sposób francuzki, i iakoby żadnemu uszkodzeniu przez deszcz podlegać nie mają.

W Lwowie dnia 30. Kwietnia 1828.

aus einem Zimmer, einer Stallung, und einer

Dreschtenne.

4. Bei dem Podviner Weingarten, in der Gemeinde Tüchern, ein hölzernes Winzerhaus mit einem Zimmer, Stallung, Dreschtenne und Presse.

5. Das hölzerne Weingarthaus bei bem Snobon Weingarten mit einem Zimmer, Stal-

lung, Drefchtenne und Preffe.

B) Un Grundstuden: Die zu biefer Gult gehörigen Grundstude besteben aud:

2 30ch 1195 D.u. Rl. Ueder,

22 - 53 - - Wiefen und Garten,

90 — 187 — Sutweiden, 10 — 563 — Weingarten, 106 — 1090 — Waldungen.

C) Zebente. Garbenzehente:

Bu biefem Gute geboret bas Recht bes gangen Feldzehentes von Beigen, Korn, Gerfte, Safer , Feldbohnen u Brachheiden: in der Gemeinde Wallitsch und Motrisch von 8, in der Gemeinde Debro, Piffanta, Bollange in ber Pfarre Tuffer von 28, in der Gemeinde Dorndorf von 16 und in ber Gemeinde von Podverdam pon 6 Bebentholden; der 13 Garbengebent in ber Wegend Nugdorf und Afchrette, Pfarre Lichtenwald von 19 Behentholden; der 213 Garben= zehent in ber Gemeinde Oreschoupe, Podgorie und Pedle, Pfarre Lichtenwald von 11, und in ber Gemeinde Markt, Lichtenwald, St. Marein, Rippnigg, heft und Oritschberg, Pfarre Lichtenwald von 95 Bebentholden, der 13 Garben. zebent in den Gemeinden Pleische Strufdno, Ruth, Roje, Ledein, Beroup, Rofie, Oreschie, Ronner und Roggenberg von 64 Bebentholden. Weinzebente:

Der Beinzehent in ber Gemeinde Podperbam und Dornberg jur Salfte von 24, der gange

Weinzehent in der Gemeinde Dorndorf von 7, der 13 Weinzehent in der Gemeinde Rugborf und Sichrette von 19, der 23 Weinzehent in D. reschoute, Podgorie, Pedle, Pfarre Lichtenmald von it, ber 13 Beingebend in ter Gemeinde Pleifche, Strufchno, Ruth, Ledein, Konner, Roje, Berout, Rofie, Orefdie und Ruggenberg von 64, ber gange Begent in ber Begend St. Mitolaiberg, von 2, ber gange Bebent von Welleschit und Lokaberg in ber Pfarre Gt. Ruperti von 28, ber 23Bebent in ben Gemeinden Markt, Lichtenwald, St. Marein, Rippnigg, heft und Dritfcberg, Pfarre Lichtenwald von 95, und ber 23 Bebent in der Gemeinde Beilenftein und Binitoch von 18 Bebentholben.

3. Jugendzehente: Der gange Jugendzehent in der Gemeinde Mallitsch und Mortritsch von 8, der gange Bugendzebent in der Gemeinde Dorndorf von 16, und der 2/3 Jugendzehent in den Gemeinden D. reschoute, Podgorie und Pedle, Pfarre Elchten-

wald von 11 Zebentholden.

4. Gadgebente: Der gange Gachzehent von Beiben u. Flachs in der Gemeinde Dorndorf von 6 Bibentholden, welcher unterm Mahmen Roplounig-Dienft eingehoben wird, und laut Koplounig - Register von den Jahren 1812, 18.3 und 1814 mit jahrlich b Schaff Beiten, 6 Pfund Flachs und 6 fein deln von 6 Bebentholden ju Dorndorf ausgewiefen ift.

D) Unterthand Dienft.

Bermög des Original- Rektifitagions - Urbariums boo. i3ten Dezember 1753 faben bie Untertbanen ju entrichten: ft. fr. Un Urbarddienst 685 14112 - Bergrecht in Gelb 79 18

- Dominifalgine für verlaufte Rea-

6 litäten 22 - Laudemial: Meguivalent 37 - "Binegetreid-Reluizion 7 14 - Robothgeld 40 20, 24 - Chreibgeld von den Bergholden 17

819 Gumme

Rleinrechte: 7 Ribe, 22 Rapauner, 1171j2 Bendt, 731 Ever, 5 Rafe, 34 1/2 Pfund flachs.

Getreid-Eindienung: 130 Meten 5 Daft Weiben, 132 Megen 7 15116 Mapl Safer, 3 Diegen Birfe, 8 Moff Bobnen.

Bergrecht: Un Bergrecht haben jährlich in Matura einzugeben 6 Gimer 20 n. o. Daß.

Baudemien, Mortuarien und Saren: Das Laudemium bei diefer Gult beftebt in 10pCt. von Dem Schähungswerthe Des unterthanigen Grunbes ohne Ginrechnung ber Gebaude; bei Berg. gutern aber, wenn der neue Befiger mit bem vorigen in auf- oder obsleigender Linie vermanbl ift, und das Gut fraft des Erbrechtes übernom men hat, in 5 pent, außerdem ebenfalls in de sopCt. Betrage von dem unparthepischen Gode Bungewerthe ber Bergrealitat ohne Ginrechnung der Gebaude. Das Mortuar mit 3 pet. nem teinen Verlagvermögen und bei unanfaffigen Pat thepen die gewöhnliche Inventurstare mit vom reinen Berlaffe. Die Schirmbriefstort fteht nach Berfchiedenheit des unterthanigen Grund werthes bis 200 fl. in 3 fl., über 200 fl. and fl, die weitern adeligen Ricteramtstaren find nach den bestehenden landesfürftlichen meroto, nungen abzunehmen.

Bum Untaufe wird Jedermann jugefaffen! der hier Landes Realitaten ju besigen greigneift. Bishi

Assoil

OT DR

dowie

eispa

egiga

Egalii. jeh me

Poryli.

(RODA

hi brys

by asi

pezi III

Ko

Lipe

SOW &

do V †vizyje

A. Pode

Gedzi

W W

Rama [

racivy h

Mrie u

tego

Mecsusi

wyspi

E Bazi

foel payc

losila s

SW

Król

Cele

d. 16.

Nie, kt

a lite

VISS

Wierns

Demjenigen, welcher in der Regel nicht fund tafelfabig ift, kommt für den Fall der Erftefund Diefer Gult für ibn, und feine Leibeberben ind rader absteigender Linie die Machsicht ber Cant tafelfabigkeit, und die damit verbundene Befrie ung von der Entrichtung des unnobilitirten Bind gulbens in hinfict Diefer Gult ju Ctatten.

Wer an der Verfteigerung Theil nemit will, hat den zehnten Theil des Musrufepreifel ale Raugion bei der Berfteigerungs. Kommilie entweder bear, eder in öffentlichen auf meide munge und auf lieberbringer lautenden Gtaile papieren nach ihrem kurdmäßigen Werthe ill ffe

Wenn Jemand bei der Wersteigerung einen Dritten einie Unboth machen mill, fo er fouldig, fich vorher mit einer rechtstormile für diefen Uft ausgestellten und gehörig legali firten Wollmacht feines Kommittenten

Die Balfte des Kauffoillings biefer Gilt meifen. von bem Erfleber vier Bochen nach erfolett Genehmigung des Verkaufdaktes noch por bet Uebergabe politikanti Uebergabe vollständig zu berichtigen, die verbteb bende Salfte kann er gegen dem, das fie auf bet erkauften Gift in art. erkauften Gult in erfter Prioritat verfichert, p. mit jahrlichen Funf vom Sundert in Rond, gin und in balbjährigen Fristen verzinset werder gid nen funf Jihren in funf gleichen jagilichen ga

Die jur genauen Burdigung bes Ertraften nen Rechnungen Dienenden Rechnungsdaten und die Befdreibund der Gult, wie auch die ausführlichen freisch dingungen konnen bei der f f. fepermarfifthe Gtaatsquier Infact. Staatsguter Jufpekrion im fogenannten Bicedom baufe zu Grab ...

Wer die Gult felbit in dugenfchein ju neb baufe ju Grab eingesehen merben. men wunfcht, kann fich an bas Bermaltungen

Graß am 9. July 1828.